Kunfundvierzigster Jahrgang. - Berlag von Eduard Trewendt.

Mittwoch, den 4. Mai 1864

Mittag = Ausgabe.

Nr. 206.

Telegraphische Depesche. Dresben, 3. Mai. Beute Mittag ift der preußische Gesandte am hiefigen Sofe, Graf Rangau, gestorben; berfelbe mar bereits feit langerer Zeit leibenb.

In Sachen Schleswig : Solfteins.

Flensburg, 2. Mai. [Reine Raumung Alfens.] Gin geftern bier verbreitetes Gerücht von ber Raumung Alfens und Befepung ber Infel burch preußische Truppen bat fich nicht beffatigt; vielmehr icheinen Die Danen wirklich biefen letten Gleden ichleswigschen Erdbodens nicht ohne Rampf verlaffen zu wollen; bisher ift jedoch bie Maffenruhe noch nicht unterbrochen worden.

Alltona, 2. Mai. [Die Ausladung und Beiterbeforde= rung] eroberter banischer Geschütze von Duppel bauerte heute fort. Leider ereignete fich dabei bas Unglud, daß ein Mann vom Leib-Grenabier-Regiment getobtet wurde. Derfelbe gerieth mit bem Ropfe zwiichen einen vermuthlich noch in Bewegung begriffenen Gifenbahnwagen und das Rohr eines großen Gefchutes, in Folge beffen der gange Sin- bes Gardecorps, dem Dberft-Lieutenant v. Lobell und dem Borfteber tertheil bes Ropfes zerqueticht murbe, mabrend bas Geficht verhaltniß: maßig wohl erhalten blieb. Der Tob erfolgte auf ber Stelle.\*) (S. S. 3.)

bes biefigen Johanniter-Sofpitals, ift beute Abend mit bem Poffzuge nach Flensburg gereift, nachdem bas hofpital bier geschloffen worben.

[Der Ronig und ber General v. Manftein.] Ginem Briefe aus Schleswig entnimmt die "Kreugztg." Folgendes: Als Ge. Majeftat ber König am 21. Nachmittage Die Arbeiten feiner Truppen und bemnachft die Schangen in Augenschein nahm, war ich in Schange 4 Beuge einer Scene, Die allen Unwesenden, wie auch mir, unvergeflich bleiben wird. Nachdem Se. Majestät sich vom Oberften v. Bubbenbrod Details vom Rampfe um Diefe Schange hatte geben laffen und bie bier noch liegenden ichweren Geschüpe, 84-Pfunder, besichtigt, wandte Allerhochftderfelbe fich an ben General-Lieutenant v. Manftein mit ber Frage: "Bo liegen Gie im Quartier, lieber Manftein?" Diefer entgegnete, daß es in Gravenstein fei. "Aba", fagte Geine Majeftat icherzend, ,alfo weit vom Schuß! Run, ba Gie immer fo fern von foldem gemefen, nehmen Sie bas hier," und fiber ren bat, binnen Rurgem nach Berlin gurudzutehren. reichten bem General ein bereit gehaltenes rothes Etui. Der Ge-General. 218 Ge. Majeftat, fichtlich tief ergriffen, fich jum Beiter: geben mandten, traten 3bre fonigl. Sobeiten ber Rronpring, Pring Briedrich Carl und Albrecht (Sobn) an ben General beran, öffneten ibm ben Rodfragen und bas Etui und banden ihm, ber vor Ueber: rafdung feines Bortes fabig mar, ben wohlverdienten Orden pour le merite um, worauf alle Umffebenben ihm ihren Gludwunsch ausspraden. Es war bas eine Scene, Die fo icon, fo tief ergreifend mar und jedem Zeugen das herz höher schlagen machte, zu sehen, mit welcher gnädigen, huldvollen Art Sr. Majestät zu lohnen weiß! Der General erhielt den Orden an derselben Stelle, wo er drei Tage zuvor, als Führer ber Stumcolonnen, ein enthusiaftifches boch auf Ge. Maj ben Ronig, accompagnirt von benen der Geschüße, ausbrachte.

[Bom Johanniter= Lagareth in Rubel] wird ber "Rreugzeitung" folgende telegraphische Depefche mitgetheilt: "Lieutenant Rothenbucher, 55. Regt., versuchsweise Gipeverband, um Bein ju er: halten. Befinden fehr befriedigend. Prem -Lieut. Stockel, 22. Regt. fortichreitende Befferung, aber noch Gefahr; bas britte Rugelftud aus 7. Pionnier-Bat., bald transportabel nach Flensburg. (geg.) v. Dhlen-

Adlerefrohn, Dberft."

Ablersfrohn, Oberst."

Tondern, 30. April. [Abstimmung über Kirchen= und Schulssprache.] Im Amte Tondern, im nördlichen Theile Schleswigs ist gegenswärtig eine Abstimmung über Kirchen= und Schulsprache durch die Bebörden dergenommen, die den Algemeinem Interesse sein wird, da sie Districte bestrifft, welche unter dem Regiment des Herrn der Tällisch, odwohl seit undenklichen Zeiten deutsch gewesen, als "gemischte" erklärt, aber dei dem bekannsten Sostem dieses berüchtigten Negiments als rein dänische behandelt wurden. Nach der officiellen genauen Liste der einzelnen zehn Kirchspiele, sowie der 35 Schuldistricte stellt sich solgendes Resultat heraus. In Abentost, humptrup, Elipbill, Leek, Sider Lügum, Braderup, Karlum, Ladelund, Uberg und Medelbye ist die Zahl der sämmtlichen Hausdäter 2079. Bon diesen erschienen und stimmten sür rein deutsche sielnd beutsche und dänische Kirchensprache 1190, für rein dänische Kirchensprache 11, für abwechsielnd deutsche und dänische Kirchensprache 172. Es waren also im Ganzen 1373 erschienen. Die 34 Schuldistricte in denselben Kirchspielen, ergaben durch dieselben Kausdäter solgendes Resultat; sür rein deutsche und dieselben Kausdäter solgendes Kesultat; sür rein deutsche deutschulz dieselben Kausdäter solgendes Kesultat; sür rein deutsche deutschulz durch dieselben kausbater burch bieselven Kausvafer stigenoes keintat. sat tein beutsche Schulsprache 1254, für rein bänische Schulsprache 13, für beutsche und bänische Schulsprache 100, zu fremden Litricten gebörig 6, zusammen 1373. In der Stadt Tondern ist die Zahl der sämmtlichen Haussbäter 660, von diesen erschienen und stimmten für rein beutschen Unterricht 508, für rein bänischen Unterricht 1, also 509. Bedenke man, daß es ders dotten war, dereichten aus errichten nicht einmal ersaubt murde. bem beillosen Buftand Banbel schaffen, wohl gerechtfertigt.

Preußen. Berlin, 3. Mai. [Amtliches.] Se. Maj. ber König haben bem General ber Infanterie Fürsten zu Hohenzollern-Sigmaringen königliche Hoheit die Schwerter zum rothen Ablerorden, und dem Seconde-Lieutenant

Brinzen Anton zu Hoben Ablerorden, und dem Seconde-Lieutenant Brinzen Anton zu Hobenzollern=Sigmaringen, à la suite des 1. Garde-Regiments zu Fuß, das Ritterfreuz des königlichen Hausordens den Hobenzollern mit Schwertern zu verleihen geruht.

Berlin, 3. Mai. Se. Maj. der König haben allergnädigst geruht, den nachdenannten Offizieren und Mannschaften die Erlaudniß zur Anlegung des don des Großberzogs den Medlendurg-Schwerin königliche Hobeit ihnen der liebenen Militär-Verdinstreuzes zu ertheilen, und zwar: dem Obersten Frazsen d. Hausdend des Lommandeur des 4. Brandend. Insant.-Regnnts. Nr. 24, dem Oberstlieutenant des Erler und dem Kauptmann de Gaber den desielben Dberftlieutenant b. Regler und dem hauptmann b. Goerichen beffelben

Berlin, 3. Mai. [Se. Majestät der König] besichtigten

\*) Wir erhalten aus guter Quelle noch folgende Rotiz über den Ungluds: fall: Der heute Vormittag verunglüdte Goldat beißt Scheele und ift ber einzige Gobn eines begüterten Landmannes bei Landsberg, er hat noch eine Schwester. Der Kopf ist ihm von dem Geschütz, welches zwischen zwei Waggons durch die über die Pusser gelegten Bohlen brach, vollständig zerqueischt. Schuld am Unglüd mag sein, daß die unter die Eisenbahnräder gelegten Stopsseile auf den durch Regen schlüpfrig geschiedungen der Geschütz eines wordenen Schienen rudwärts gemichen find, als bas Geschut (circa 8000 Bfund) mit feiner Schwere auf bie jum Uebergang aus einem in den andern Wagen gelegten Bohlen brudte.

Majestät die Deputation des Rheinischen Infanterie-Regiments Nr. 25, weiche zur Beisehung bes Generals v. Raven hierher gekommen war, in jener Nacht zu erwartenden Zuzuge zugegangen und er balb darauf und besuchten die im Palais der Pringen Georg und Alexander veranftaltete Ausstellung jum Beften ber Bermundeten. Abends begleite: ten Se. Majestät Ihre Majestät Die Konigin bei Allerhochstibrer Ub: reise auf ben anhaltischen Bahnhof und beehrten spater Die Soiree des habe fein muffen, einer Abtheilung aus Preugen gefommener Bugugler Ministers v. Mühler mit ber allerhöchsten Gegenwart.

Bortrag hatten ber Gouverneur von Berlin und bas Civil-Rabinet. bas Garde-Füfilier-Regiment auf bem tempelhofer Felbe. Rach ber Rücktehr nahmen Se. Majestät aus ben Sanden bes Generalmajors 3. D. von Raven die Orden bes verftorbenenen Generals von Raven in Gegenwart bes Sohnes bes Berftorbenen, Kabetten im berliner Radetiencorps, entgegen, und empfingen bann ben Gouverneur und ben Polizei-Prafidenten von Berlin mit dem fommandirenden General bes berliner Artillerie-Depois.

Bortrag hatte bas Militar=Rabinet.

[3bre Majeftat Die Konigin] ift nach Beimar abgereift und Altona, 2. Mai. [Dberft v. Bonin,] bisheriger Borftand wird fich von bort nach Roblenz begeben, von wo Allerhöchstdieselbe mit Gr. Majeftat bem Konige am 8. in Duffelborf zur Taufe in ber mando in bas Innere Ruglands verfest werben wurde. Gleichzeitig fürftlich bobenzollernschen Familie zusammenzutreffen beabsichtigt. Um 9. wohnen beibe fonigliche Dajeftaten ber Feier ber Ginweihung ber toblenger Brude bei. - Nach einer Kur von einigen Bochen in Baden wird Ihre Majestät die Königin die Sommer-Residenz Schlof Babelsberg beziehen. Der Dber-hofmeister Graf Boos und die beiden bienfithuenden Sofdamen, Grafin Brandenburg und Grafin Dobna, baben bie Ehre, Ihre Majeftat zu begleiten. — Allerhochstdiefelbe wohnte gestern Bormittag ber militarifden Besichtigung in Potebam bei, besuchte bann die verwittmete Konigin und nahm im fgl. Palais von ben Mitgliedern der toniglichen Familie Abichied. (St.-Ung.)

[Der Kronpring.] Bie verlautet, ift es die Abficht Gr. konial Sobeit des Kronpringen, in Folge der Aenderung, welche die Lage ber Dinge auf bem Rriegeschauplas burd die Raumung Friedericias erfab=

[Die Confereng in London] ift heut versammelt. Db biefelbe neral wollte dem Könige die hand fuffen. "D, nicht doch", sagte es in dieser Situng aber wirklich bis zum Waffenstillstande bringen berfelbe, "das ware ja nur der handschuh", umarmte und kußte den wird, ist fraglich. Die danischen Blatter find noch voll der Anmaßung, Die wir bisher bei ihnen gefunden, und wollen von einem Baffenstill stand auf die preußischen Bedingungen bin nichts horen. Diese Bebingungen werden beut in einem telegraphisch gemeldeten Urtifel der "Abendausgabe" des "Monifeur" naber erortert. Aber biefer Artifel, für ben Fall, daß die Angabe des Telegramms richtig mare, ift ungenau. Die beutschen Machte haben sich — wie die "Nordd. A. 3." (f. telegr. Dep. im Morgenbl.), meldet — bisher nicht erboten, auf die Befetung Jutlands, fei es gegen Aufhebung der Blokade, fei es gegen die Raumung Alsens zu verzichten. Sie haben die Zumuthung, unter Fortbauer ber Blokabe einen Waffenstillstand zu schließen, wieder= holt auf bas Bestimmteste abgelebnt, fich bagegen für ben Fall eines Baffenftillftandes, welcher die Aufhebung ber Blotabe und die Berausgabe ber genommenen Schiffe, sowie die Raumung fammtlicher ichleswigscher Inseln in fich schlöffe, bereit erklart, Concessionen in Betreff ihrer Stellung in Jutland ju machen, beren Umfang Begenftand weiterer Berhandlungen fein murbe.

[Das heldenmuthige Benehmen bes Pionniers Rlinke], ber Bunde genommen. Hauptmann Boettge, 53. Regt., Saupt= welcher ber bie Schanze Rr. 2 von Duppel fturmenden Colonne den Weg mann Glisczynsti, 4. Garde-Gren .- Regt., Lieut. Brodowsti, babnte und balb nachher einen ruhmvollen Tob fand, bat allgemeine und verbiente Unerkennung gefunden. Mus befter Quelle fann Die "Rreugtg." Die Buficherung geben, daß die Bufunft der Wittwe und ber Rinder biefes Braven vollfommen fichergestellt werben wird.

[Die Mighandlung preußischer Goldaten an ber pol nischen Grenge.] Die "Nordt. A. 3." fcpreibt: "Bor einiger Beit machte bie nachricht in ben Zeitungen bie Runde, bag ein preußischer Sauptmann, welcher mit seinen Truppen an ber polnischen Grenge eine Streif-Recognoscirung gemacht und aus Untenntnig der Dertlich feit die Grenze überschritten hatte, von einer überlegenen ruffischen Militarmacht entwaffnet und auf Gebeiß des Commandeurs berfelben mit Schlagen gemighandelt worden fei. Der Fall mar fo unerhort, daß die preußische Regierung fofort Geuugthuung in Peter8: burg nachsuchte. Ghe jedoch das officielle Gesuch unserer Regierung nach Petersburg gelangte, hatte ber Raifer von Rugland bereits von dem Vorfall Notiz genommen. Wenigstens ift der ruffifche Oberft welcher fich jene Robbeit erlaubt hatte, in der Garnisonstadt ber preu-Bischen Compagnie erschienen und hat vor versammeltem Offizier-Corps jagte den schwed. (von Schweden angekauften?) schnellen Dampfer, der Abbitte geleiftet. Ferner ift berfelbe feines Commandos enthoben, aus der Lifte der Armee gestrichen und zu weiterer Beranlaffung nach Barboten war, deutsche Pridatschulen zu errichten, nicht einmal erlaubt wurde, schause gestacht worden, wo er den weiteren Entschließungen des Kaisers ihn aber nicht abschneiden, da sie jenseits Arcona ein Linienschiff, zwei entgegensieht. Der rohe Mensch damit entschuldigt, er habe zegatten und eine Corvette in Sicht bekam, die den kleinen Dampfer geglaubt, die preußischen Soldaten seine Entschuldischen Fregatten und eine Corvette in Sicht bekam, die den kleinen Dampfer geglaubt, die preußischen Soldaten seine Insurgenten, eine Entschuldischen Goldaten seinen Soldaten seine Entschuldischen Soldaten seinen Soldaten seine Entschuldischen Soldaten seine Soldaten seine Entschuldischen Soldaten seine Sol gung, die für einen russischen Offizier an der Grenze, der die preußi- Geschwader nach Norden. ichen Abzeichen tennen muß, gang unhaltbar ift."

"Bromberger 3tg." entlehnte Correspondenz aus Bonczon, d. d. den 19. April (auch in ber "Brest. 3tg." abgedruckt) von wohlunterrich-6. Pommerichen Infanterie = Regimente Rr. 49, unter Führung bes Sauptmann v. Winning, und einer aus Rofaken und Infanterie beftebenden größeren ruffischen Abtheilung, unter Kommando bes Dberft-Lieutenant Relidoff, flattgehabte bedauerliche Conflict ben oberen fabereglement zu verlegen im Begriff gewesen mare. Regiments, dem Secondelieutenant Grafen Pork den Wartenburg vom Militär-Behörden in Posen bekannt geworden war, wurde derselbe so-1. Bataillon (Ruppin) 4. Brandenburgischen Landwehr-Regiments Nr. 24, sowie dem Feldwebel hinzmann und dem Unterossizier Prochnow dem General Graf Berg gebracht und um schleunige Remedur ersucht.

4. Brandenb. Insant-Regimt. Nr. 24.

Wie es nicht anders zu erwarten war, wurde die Sache in Warschau Militar=Beborden in Dofen befannt geworden war, murbe berfelbe fo-Wie es nicht anders zu erwarten war, wurde die Sache in Warschau sofort energisch in die hand genommen und untersucht. - Demzufolge Des herrn Oberbefehlshabers General der Infanterie v. Werber in Pofen attachirte faiferlich ruffifche Militarbevollmächtigte, Dberft von

gestern in Potsdam das Garde-Jäger-Bataillon, die Unteroffizier-Schule die größte Entruftung hervorgerufen habe. — Eine Erflärung für das und das 1. Garde-Regiment zu Fuß. In Berlin empfingen Se. Berfahren des Oberstlieutenant Nelidoff konne nur darin gesucht werden, daß berfelbe, nachdem ihm die Benachrichtigung von einem bie Melbung erhalten habe, bag mehrere Schuffe gefallen, daß bie Dorfwache eines auf ruffifchem Gebiet gelegenen Dorfes überrascht und gefangen, auch ber bortige Befiger arretirt worden fei, ber Meinung gegenüber zu fteben. — Auch bie preußischen Baffen und Uniformen hatten nicht vermocht, ibn von feinem Irrthum Seute Fruh befichtigten Ge. Majeftat bas 2. Barbe-Regiment und jurudjubringen, ba es an ber galigifchen Grenze ofters vorgekommen fei, daß Bugugler aus Galigien, als öfterreichische Golbaten verkleibet, die ruffifchen Truppen getäuscht und die Grenze über= fchritten batten. - Rachdem bierauf feitens bes Dberft v. Benmarn ber Bunich ausgesprochen worden, daß dem Oberftlieutenant Relidoff Belegenheit gegeben werben moge, Die foniglich preußischen Diffigiere perfonlich wegen feines Benehmens um Bergeihung zu bitten, fand an bemfelben Tage ju biefem Bebufe in Bopczon eine Zusammenkunft mehrerer hoherer Offiziere beiber Armeen ftatt. - Demnachst murbe gur Kenntniß ber bieffeitigen Offiziere gebracht, daß ber Dberftlieutenant Relidoff feines Commando's enthoben, jur Berbugung einer angemef= fenen Freiheitestrafe nach Barfchau abgeführt und fodann ohne Com= murbe mitgetheilt, bag bas gange bei bem Borfall betheiligt gemefene faiferlich ruffifche Detachement von ber bortigen Grenge gurudgezogen worden fei. (S. unter Berlin).

Magbeburg, 2. Mai. [Gine eigenthumliche Belohnung.] In ber Neuen Neustatt brach gestern Abend im Hause Schuls und Morgenstraßens ede Feuer aus, wodei sich unsere Feuerlöschanstalten so recht in ihrem traurigen Glanze zeigten. Da gab es wieder Sprigen ohne Schläuche, und weil eben die letzteren nicht gleich dabei waren, so waren die ersteren auch ohne Baffer, obgleich bie Baffertunft nur etwa 40 Schritt entfernt war. 10 junge Manner, welche zuerst mit eintrasen, liesen nach dem Kathbau e, um eine Spriße zu bolen, sanden jedoch eine solche bereits bespannt und wollten nun, um auch Wasser zur Hand zu haben, einen Wassertarren mitsnehmen. Obgleich diese Leute dem betreffenden Beamten theils persönlich des neymen. Obgleich diese Leute dem betressen Beamten theits personlich der kannt waren, theils sich durch ihren Anzug als Turner kennzeichneten, so wurde es ihnen dennoch nicht gestattet und zwar mit den Worten: "Ihren gebe ich schon lange kein Wassersale!" Auf die Brandstelle zurückgekehrt, sans den sie zur Beschränkung des Feuers noch nichts gethan; nun aber wurde von ihnen das Dach des brennenden Hauses erstiegen und nicht eher gerruht, dis sie des Feuers auf der Seite des Nachdarhauses Herr geworden und ben Fachwertgiebel bes lettern vollständig gebedt hatten; fie riffen nun auch die noch stehenden start angebrannten Sparren nieder und warfen sie auf die Erde herunter. Dabei tam es benn bor, daß einige Juß bon bem eben angesommenen Sprigenführer bas Ende eines folden Sparren nieders schlug und benselben in Schreden feste. Er fprach fich barüber in berben Worten aus und befahl ben auf bem Gebaube Stehenden, sofort herunter gu fommen, da fie doch nicht zu den Feuerlöschmannschaften gehörten. Ob folden Tones standen die Leute staunend still und wurden erst wieder beweglich, als ihnen der inzwischen berzugekommene Hr. Bolizeicommisarius sehr der nehmlich zurief: "Menn Sie nicht augenblicklich berunter kommen, werde ich Sie arreitren lassen!" Das wirkte; die so bilfsbereiten jungen Männer stiegen berah, mit welchen Gefühlen aber?! Gine halbe Stunde rastlos gesarbeitet, Gefahren beseitigt, und für menschenfreundliche Hilfsbereitschaft

Ronigsberg, 30. April. [Friedliches Bufammentreffen.] Um jungftvergangenen Sonntage hatten fich Mitglieber ber Raufmann: fchaft auf einem Dampfichiffe von bier nach Pillau gur Befichtigung des bortigen hafens begeben. Bor der Rudfahrt nach bier murde befchloffen, noch einen Abstecher in die Gee gu machen; man batte fich auch schon von ben Wellen eine ganze Beile schaukeln laffen, als ploglich zwei banische Fregatten in Sicht tamen. Die allgemeine Bestürzung steigerte sich in einem boben Grade, als die eine Fregatte schnurftrade auf bas Dampfichiff losfteuerte; Die Gefellichaft erwartete jeden Augenblick ben fonft üblichen icharfen Billfommens= ichuß. Wie dem entgeben? Gin weißes Tischgedecke murde rasch als das Zeichen bes Friedens aufgehißt, und siehe ba — auch ber Dane zeigte alsbald feine friedliche Gefinnung durch ein weißes Fahnlein an. Allseitige Beruhigung erfüllte Die Gemuther; Die erschreckliche Aussicht auf topenhagensche Gefangenschaft legte fich, als ber Dane in nachfter Nabe an ben Dampfer anlegte und feinen Bunfch, Briefschaften für Pillau abzugeben, fund that. Der Lootsen: Commandeur fubr mit einigen herren aus ber Gesellschaft in einem fleinen Boote bem schnaubenden Rriegsbampfer gu, empfing die für bas banifche Consulat bestimmten Depeschen, worauf bann ungehindert die Ruckfahrt nach Pillau angetreten werden konnte.

Swinemunde, 2. Mai. [Die Grille.] Geftern ging bie Grille" mit vier Ranonenbooten in See, mahrend ,,Arcona" - und "Nomphe" fertig unter Dampf lagen, um auf bas erfte Signal und fobald die Danen fich zeigen wurden, binauszugeben. Die "Grille" ben Safen beobachtet und baufig fich vor ber Dievenow feben laft. Gie verfolgte ibn bis Sagnig und fie gewann auch auf ibn, tonnte aufnahmen. Sobald die "Grille" gesehen murbe, fteuerte bas gange

Wick, 28. April. [Aufbringung eines Schiffes.] Laut Pofen, 2. Mai. Der "Pof. 3tg." geht in Bezug auf eine ber eingetroffener Rachricht ift bas biefige Schiff "Alma", Capt. Cormact, am 6. April von bier mit Bering gefegelt, etwa 30 Seemeilen un= weit Swinemunde durch eine banische Fregatte aufgebracht, weil bie teter Seite Folgendes ju: Gobald ber in ber Racht vom 17. jum Papiere ber "Ulma" nach Swinemunde ober einem andern hafen ber 18. April in ber Wegend von Bobcabn zwischen einer Patrouille des Offfee ausgestellt waren. Der Commandant des danischen Schiffes fagte, daß die Art und Beife, in welcher Die Schiffspapiere ausgestellt feien, ihm feine andere Babl ließ, als bas Schiff mit Befchlag ju belegen, obicon bas Schiff noch nicht thatfachlich bas Blos

Morbernen, 25. April. [Die Fifderei und bie Danen.] Der Emersmann Peter Beer berichtet: Bor einigen Tagen traf ich etwa 3 Meilen nordlich von der Infel Baltrum mit einem banifden Rrieasfahrzeuge (Segelfregatte) jufammen. Der Dane fam mittelft Langboot bei mir an Bord und faufte eine Quantitat Fische, welche er ericbien am 27. April Dief. Jahres Der dem Stabe Seiner Ercelleng gleich baar bezahlte. hierauf eröffnete mir ber Bootsführer, fie batten bemerft, bag einzelne Fifcherfahrzeuge fich bei ihrem (ber Danen) Seran= naben zuruckögen; bies fei überfluffig, fein Fischersmann wurde in fei= Beymarn, aus Barichau kommend, in Strzelno und sprach dem Saupt- nem Geschäfte gestört werden; sobald aber auch nur ein einziger Fall mann v. Winning, in Gegenwart mehrerer hoherer Dffiziere, im Auf- porfame, daß Fischerleute Kauffahrteischiffe lootsten oder sonft irgend trage des Grafen Berg das tieffte Bedauern über das Vorgefallene welche den Danen nachtheilige Dienste ausführten, wurde kein deutsches aus und versicherte gleichzeitig, daß das unbegreifliche Benehmen des Fischerfahrzeug mehr in Gee geduldet werden. Der Bootsführer han-Dberfilieutenant Reliboff bei Diefer Belegenheit in der ruffifchen Armee bigte mir Darauf ein Schreiben beffelben Inhalts, als die mundliche Eröffnung, ein, um es den andern Fischer vorzuzeigen. Die Fischer vorzuzeigen. Die Fischer ber Medlenburger, die bei ansehnlichen Umsahen bon Nordernen aus, welche in Folge von Furcht bor Wegnahme burch fahrt eine Frühlingsvilleggiatur auf dem Gebirge, später am Meere. — in steigender Bewegung blieben. Die schweren Actien folgten biefer Bewegung blieben. feindliche Fahrzeuge, etwa 14 Tage bis 3 Bochen fpater ale fonft er- Der tonigl. preußische Gefandte v. Willifen begiebt fich auf einige Zeit öffnet wurde, und aus demselben Grunde auch wenig ergiebig war, da bemnachft nach Floreng. Wahrend seiner Abwesenheit wird der Legafich die Fischer unter diesen Umftanden nicht weit vom gande glaubten tionerath v. Schloger als Geschäftsträger fungiren. entfernen zu durfen, wird jest in Folge oben erwähnter Eröffnung in gewohnter Beife und geboriger Entfernung betrieben, meshalb benn auch jest eine normale Ausbeute erzielt wird.

Deutschland.

Minchen, 30. April. [v. d. Pfordten.] Bor mehreren Wochen ichon hieß es, daß in Folge ber angestrengten Arbeiten des letten halben Jahres die Gefundheit des fonigl. Bundestags-Gefandten Freiherrn v. b. Pfordten in Frankfurt a. M. fo angegriffen fei, daß er wahrscheinlich balb um einen langeren Urlaub jur Biedererholung werbe nachsuchen muffen. Dieß ift nun, ber "A. A. 3." gufolge, geschehen, und der erbetene Urlaub bewilligt worden. Frhr. v. d. Pfordten wird benfelben, sobald die milbere Jahreszeit gunfligere Bitterung gen, nun ploglich fiftirt werden follen. In welchem Grabe die Ginbringen wird, antreten, um querft die Trint: und Badefur gu Riffingen burchzumachen, und bann ju feiner vollen Biebererfraftigung ein Geebad zu gebrauchen.

Rarlsruhe, 30. April. [Der vom Minifter v. Roggen: bach in einer ber letten Sigungen ber erften Rammer ben werden. Es ift indeffen mahricheinlich, bag, wenn Danemart noch verlesene Schluß bes großherzoglichen Schreibens] an Die beutschen Fürsten lautet: "Bertreten wir diese beutsche Sache einig und fest gegen die Berfuche bes Auslandes, Deutschland ju ichabigen, weil es ichwach erscheint. Es ift aber fart genug, um feinen vollen Unspruch ohne Abjug burchzusegen, wenn wir une nicht von unfern Bolfern trennen und mit ihrer Liebe und ihrem Rechtsgefühl in Diefer Sache fteben. Rur ichwächlicher Zweifel fonnte beute noch Deutschlands und ber herzogthumer hoffnungen verderben. In der Art und Beife, wie wie wir im Bunde auf die Ginladung des foniglich großbritannifden Cabinets antworten, konnen wir zeigen, ob die Wahrung der deutschen Intereffen jederzeit unter unferer Fuhrung ficher ruht. Bas wir aber fonnen, bas muffen wir, und ich vertraue, bag wir es werden."

Sannover, 2. Mai. [Für herrn v. Barnftedt giebt es feinen Urlaub.] Den Geruchten, ale ob die hannoveriche Regierung sich doch noch ju einer Beurlaubung des herrn v. Warnstedt entichloffen habe, muß leiber nach beften Quellen entgegengetreten merben. Der Sachverhalt ift turg Diefer: herr v. Beuft richtete birect bas Unsuchen nach hannover, herrn v. Warnstedt ihm als juriftischen Beiftand und als hervorragenden Kenner der schleswig-holfteinischen Verhältniffe beijugeben. Der Ronig aber verweigerte ben Urlaub. Much als fr. v. Warnftedt perfonlich das Gesuch erneuerte, blieb der Konig bei feinem Entschlusse und fügte nur bingu, daß, wenn der Bund felbft fich fur die Beigebung eines folden Rathgebers entscheibe, er bem feinen Ginfpruch entgegen: fegen werde. Go ichwebt diefe Angelegenheit in der Bundesversammlung und beren Ausschuffe und hier entfaltet der öfterreichische Gefandte Sand in Sand mit dem hannoverschen die eifrigste Thatigkeit, um ju beweifen, daß diese Ungelegenheit vollfommen herrn von Beuft überlaffen bleiben muffe und es dem Bund gang fern liege, ob eine solche Attachtrung stattfinden solle oder nicht. Dieses Berfahren ift fur die Politit bes Grafen Platen ein neues, charafteriftifches Symptom.  $(\mathfrak{N}, 3.)$ 

Desterreich.

Wien, 1. Mai. [Defterreich und die ichleswig=holftei= nifche gofung.] Dem vielfach intereffanten Inhalt bes von ber "Roln. 3tg." veröffentlichten öfterreichifchepreußischen Depeschenwechsels betreffs der Inftructions-Ertheilung für die londoner Conferenz glaube ich noch Einiges hinzufügen zu burfen, mas theilmeife Diefe Mittheis lungen ergangt oder erlautert, theilweise in eine noch neuere Beit jene Depeschen schließen bekanntlich mit bem 7. April ab binaufreicht, theilweise endlich ben einen ober ben anderen Punkt schärfer faßt. Es ift nichts Erschöpfendes, mas ich Ihnen damit biete, aber ich glaube es als zuverlässig bezeichnen zu konnen, und es ift einzelnen Pourparlers entnommen, welche auf Anregung biefes ober jenes beutschen Sofes ju verschie benen Zeiten, meift in ber Form von Frage und Antwort, bier fattgefunden haben. Erlauben Gie mir alfo auch, ber größeren Ueberfichtlichkeit megen, Diefe Form beizubehalten: 1. Bas murbe Defterreich thun, wenn es auf der Conferenz auf die Bereinbarungen von 1851 und 1852 gurudgedrangt werden follte. Defterreich murbe unter allen Umftanden in Diefen Bereinbarungen feine geeignete Grund: lage ber Berhandlungen erkennen. 2. Welches murbe bas Minimum der Forderungen Defterreichs fur Schleswig : Solftein fein? Die volle administrative Gelbftffandigfeit ber Bergogthumer, Die Bereinigung ihrer Stande ju einem gemeinsamen gesetgebenden Rorper, ein ichleswig-holfteinisches Staatsburgerrecht im Gegensate gum banischen Indigenat und als unerläßliche Bedingung der Befähigung jum Staatsdieuft, endlich die Erhebung Rendsburgs jur Bundesfeftung. 3. Wie weit murbe Defterreich in feinen Forberungen, begie: bungemeife in der Unterflütung ber etwa von anderer Seite ju ftellen: ben Forderungen geben? Go weit, als dieselben irgend auf fried= lichem Wege burchzusegen maren, und eine Chance bes Belingens boten. 4. Wie bente fich Desterreich die Stellung Englands zu ben genannten Forberungen? Es habe Urfache ju glauben, daß England ihnen ichließlich nicht juwider fein werde. 5. Wie beabsichtige man bie Befatungeverhaltniffe in Rendeburg ju regeln und die in diefer Rich tung wahrscheinlich von Preugen ju erhebenden Unsprüche ju behan beln? Um angemeffensten erscheine eine baierifchehannoverische Befagung Preugen habe, fo lange es felbft einen Theil ber Befatung einer fud: beutschen Bundesfeftnng (Raftatt) ftelle, tein Recht, der Betheiligung fübdeutscher Bundestruppen entgegenzutreten; Defferreich convenire es nicht, einen fleinen öfterr. Truppentheil fo weit zu betachiren; es werbe inden, wenn etwa ber Bund andere befchliegen follte, fid, bem Befchluffe fugen; eine ausschließlich preußische Besatung fei burchaus unzuläffig.

Italien.

Rom, 27. April. [Feftlichkeit.] Am Mittwoch fand eine, Jange Jahre unterbliebene Festlichkeit ftatt. fr. v. Gartiges ericbien in ber Bafilifa, um von bem Ehren-Canonicat, bas Napolen III. vom Capitel annahm, in feinem Namen Befit ju ergreifen. Der Act ge= siegerente, Msgr. Castellacri, die Messe celebrirt hatte. Die Geschichte diese Ehren-Canonicats der franz. Könige im Capitel der Sanct Josephanis-Kirche (omnium Urbis et Orbis ecclesiarium mater et caput) reicht in die fernen Zeiten Heinrichse in die fernen Zeiten Heinrichse ist der franz. Könige im Capitel der Sanct Josephanis-Kirche (omnium Urbis et Orbis ecclesiarium mater et caput) reicht in die fernen Zeiten Heinrichse ist der franz. Könige im Capitel der Sanct Josephanis-Kirche (omnium Urbis et Orbis ecclesiarium mater et caput) reicht in die fernen Zeiten Heinrichse ist der franz. Könige im Capitel der Sanct Josephanis-Kirche (omnium Urbis et Orbis ecclesiarium mater et caput) reicht in die fernen Zeiten Heinrichse ist der franz. Könige in Capitel der Sanct Josephanis-Kirche (omnium Urbis et Orbis ecclesiarium mater et caput) reicht in die fernenzen der höher, Consumgeschäft. Roggen loco seinzeln einen Thaler höber, Consumgeschäft. Roggen loco seinzeln einen Aufler höber, Consumgeschäft. Roggen loco seit ab preuß. Ost. 27½.

Leiner der Rogen loco seit ab preuß. Ost. 27½.

Samburg, 3. Mai. [Baumwolle] 6,000 Ballen Umsat. Markt ruhiger der followers der konsumer der Geschende in der Schulten. fcab, wie ibn bas betreffende Geremoniale vorschreibt, nachbem ber lebnte die Ehre ab, bis fie im vergangenen Sommer erneuert werden China 18% - 18%. durfte. Doch hat es ber Raifer bei ben 25,000 Fr. dafür gelaffen bie eine Salfte bavon theilen Die acht erften Domherren unter fich, mabrend bie andere Balfte in Die Fonds bes Capitels fließt. - Das

Portugal.

Liffabon, 1. Mai. Der bier eingetroffene Brafildampfer bringt aus Rio de Janeiro Die Nadyricht, daß ber Minifter bes Auswärtigen Paes Barreto gestorben und durch den bisberigen Marineminister, Dias Bieina erfest worden mar, mahrend beffen Portefeuille ber chemalige Präfident der Proving S. Catharina, Brudque, übernommen (Tel. Dep. d. S. N.)

Schweden.

Stocholm, 17. April. [Reine Silfe, feine Rriegeluft.] Die "Goteborg = Doft" fchreibt: Berfchiedene Angeichen deuten darauf bin, daß die Ruffungen, welche noch vor einigen Wochen vor fich ginnahme von Duppel und ber Rudjug bes banischen Beeres nach Alfen

- "unvorhergesehene Begebenheiten", wie es nun beißt - auf den Enischluß der Regierung, mit ben Ruffungen und TruppensUnfamm: lungen innezuhalten, eingewirft hat, fann naturlich noch nicht entschies in ber letten Zeit in feiner Roth auf Silfe von schwedischenorwegischer Seite gehofft bat, diese Illufton nun aufgehort haben muß. - Der "Norwegischen Poft" vom 23. April zufolge find Die banischen Rriegeschiffe "Niels Juel", "Beimdahl" und "Dagmar", die früher vor det Elb= und Wesermundung freuzten, in Christiansand — an der Sud: fufte Norwegens, am Gingange bes ? fagerracts - eingelaufen. (Da: nach scheint die Morbsee jest frei gu fein.)

Breslan, 4. Mai. [Diebstähle.] Gestohlen wurden: Palmstraße "zur Friedrichshöhe" 1 Gebett Betten, 2 Betttücher, 1 Strobsack, 1 Bügel. Cisen mit Bolzen, 1 eiserner Ofen, 1 Wanduhr, 2 Bilder, 1 Regenschirm, 1 von den Borlegeschloß; einer Dame bei Gelegenheit des Besuchs des Renzichen Circus eine in der Tasche des Kleides verwahrt gehabte eiren einen Juß lange grünseidnen Börse ohne Berzierung mit eirea 51 Thaler Inhalt, bestehend in einer preuß. Banknote von 50 Thaler und eirea 1 Thaler Kleingeld; Lehmdamm 6 30 Stück Rosenbäume.

Abhanden gekommen ift einem Geren eine mit der Taschenuhr verbunben

gewesene seine kleingliedrige dukatengoldene Kette mit Uhrschlüssel. Berloren wurde: ein Bortemonnaie, in welchem sich 4 Stück mit dem Namen "Buse" versebene Ziegelmarken von Pappe, jede derselben auf 600 Stück Ziegeln lautend, befanden.

Gefunden wurden: eine muthmaßlich geftohlene, vergrabene Partie biber Gefunden wurden: eine muthmaßlich gestohlene, vergrabene Partie diversier Stabl= und Eisenstück, so wie einiges altes Handwerkzeug; eine brauner Ledertasche; eine Damentasche, in welcher sich ein Bortennonnaie und zwei Schlüssel, durch einen Bindsaden an einander befestigt; ein Schlüssel und ein Entreedrücker; ein rothledernes Portesmonnaie mit Stablbügel; eine Zinkplatte; eine Hundehalsband, auf welchem der Name "Szalla" besindlich.

[Unglücksfall.] Um 2ten d. Mis., Nachmittags, wurde auf der Schweidniger-Straße ein Mann, als dieser mit einem besadenen Fracht-Wagen, den er, zu Fuß nebenhergehend, leitete, die Stadtgraben-Brück zu Passinen beabssichtigte, don einer Droschke zu Boden gerissen unter die Räder seines Wagens geschleubert, so daß er durch Uedersahren außer mehreren erheblichen Querschungen einen Bruch des linken Armes erlitt.

reren erheblichen Quetidungen einen Bruch des linken Armes erlitt. Angekommen: b. Bouffe, Major im Generalstabe, aus Neisse. v. hund-Altgrottkau, Major, aus Groß-Strehlig. (Bol.-2 (Bol.=Bl.)

Breslau, 3. Mai. [Freireligiofe Gemeinde.] Die boriger Sonntag anstehende regelmößige Gemeindebersammlung wurde nach Beschluß des Borstandes für diesmal ausgesetzt, weil ein großer Theil der alteren Mitglieder ihren früheren Gemeindegenossen, den Mitbegründer der christatholischen Gemeinde, Hrn. Jul. Steiner nach seiner Aubestätte geleiten wollte. J. Steiner zählte, odwohl ihn Verdenstenisse don einer directen Beitritts-Erklärung durch Austritt aus seiner Kirchengemeinschaft hinderten, ju ben treuen Freunden und Gönnern ber Gemeinde.

\*\* [Besig = Beranderungen.] Es wurden verkauft die Grundstüde: Friedrich = Wilhelms = Straße Nr. 45 vom Holzhandler Hauptsleisch an Gasthofsbesiger Schumann; Fischergasse Nr. 11 von Geschwister Combert

| Meteore                                                                                        | elogische       | Beob                      | Beobachtungen.                   |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|---------|--|--|
| Der Barometerstand bei 6 Grb.<br>in Parifer Linien, die Tempera-<br>tur der Luft nach Reaumur. | Ba=<br>rometer. | Euft=<br>Tempe=<br>ratur. | Winds<br>ricktung und<br>Stärke. | Wetter. |  |  |
| Brešlau, 3. Mai 10U.Ab.<br>4. Mai 6 U. Mrg.                                                    |                 | +0,4<br>-1,2              | MD. 2.  <br>M. 2.                | Heiter. |  |  |

Breslau, 4. Mai. [Bafferftand.] D.B. 16 F. 10 3. U.B. 4 F. 6 3.

Telegraphische Course und Vörsen-Nachrichten.
Paris, 3 Mai, 1 Uhr Mittags. Die Kente wird au 66, 65, Credit-Mobilier zu 1175 gehandelt. Conjols von Mittags 12 Uhr 90%, den Mittags 1 Uhr 91 gemeldet.
Paris, 3. Mai, Nachmitt. 3 Uhr. Die Ansicht, daß die Bank von England morgen den Disconto auf 9 pct. erböhen werde und niedrigere Confolsnotirungen wirkten ungünstig auf die Börse. Die Iproz., die zu 66, 72½ begonnen hatte, wich dis 66, 55 und schließlich 68, 40, Desterreich. Telguidation wurden Italien. Anl. schließlich 68, 40, Desterreich. Staatsbahn 410, Credit-Mobilier 1165 und Lombarden 553, 75 gebandelt. Schluß-Course: Iproz. Kente 66, 65. Italien. sproz. Kente 68, 75. Iproz. Spanier 49½. Iproz. Spanier —. Desterr. Staats-Eisenbahn-Aktien 412, 50. Credit-Mobilier-Aktien 1172, 50. Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557, 50.
Lombard. Eisenbahn-Aktien 557

Der Dampfer "Berubian" hat Nachrichten aus Nemport bis jum 23, b. M.

Der Damper "Herholan" int Australian nach Londontern gebracht.
In Newport war der Cours auf London 193, Goldagio 77, Baumwolle 80, Wien, 3. Mai. Fester Stimmung. 5proz. Metall. 72. 60. 4½ proz. Metall. 64, 75. 1854er Loose 92, — Bant-Atten 777, — Nordbahn 182. Mational-Anl. 80, — Gredit-Attein 194, — Staatz-Cisenbahn-Attein-Cert. 187, — London 114, 50. Hamburg 86, — Baris 45, 40 Gold — Böhmische Westbahn 155, 50. Reue Loose 128, 75. 1860er Loose 95, 10

Lomb. Cifenbahn 247.

Frankfurt a/M., 3. Mai, Nachm. 2½ Uhr. Ziemlich fest bei stillem Geschäft. Schluß-Course: Ludwigshafen-Berbach 142½. Wiener Rechsel 101½. Darmstädter Bank-Attien 220. Darmstädter Zettel-Bant 246. Sorrz. Metall. 60¾. 4½ proj. Metall. 54. 185½er Loose 78¾. Desterr. Nationals Anl. 67%. Desterr. Französ. Staats-Cisenb-Attien 194. Desterr. Nationals Anl. 67%. Desterr. Französ. Staats-Cisenb-Attien 194. Desterr. Anleihe 83¼. Reueste bsterr. Anleihe 85, 1864er Loose 98¾. Böhm. Westbahn 128¼. Neueste bsterr. Anleihe 85, 1864er Loose 98¾. Böhm. Westbahn 68. Finnländ. Anleihe 88¾.

Hamburg. 3. Mai, Kachm. 2½ Uhr. Die Börse war ansangs slau, dann ruhiger. Wetter frisch. — Schluß-Edurse: National-Anleihe 69½. Desterreich. Credit-Aftien 83¾. Vereinsbant 104¾. Nordbeutsche Bant 106¾. Rheinische 98¼. Kordbahn 63. Finnländ. Anl. 88¾. Disconto 4½. Wien 88, 50. Vetersburg 29¼.

während die andere Halfte in die Fonds des Capitels fließt. — Das feste Haltung in allen Effectengattungen. Auch die österreichischen Papiere Schloß in Castel Gandolfo wie der papstliche Palast in Porto d'Anzo werden eben zur Aufnahme des heiligen Baters und des engeren Hose beschrichtenten Describer dechterung. Dagegen war das Geschäft sast allgemein beschräft, eine bemerkdare Lebhastigkeit verrieth nur der Berkehr der leichten

gung zum Theil, aber bei meist nicht belebten Geichäft. Gegen Schluß nahm ber Umsaß zwar allgemein eine etwas lebhaftere Färbung an, namentlich trat für öfterreichische Creditactien und Loose, besonders für die Loose der 1864er Anleihe am Schlusse ein ziemlich reger Begehr ein, der zu guten Umsägen führte, das Geschäft in Nordbahn und Medlendburger aber brängte doch im Ganzen Alles in den Hordbahn und Mecklenburger aber drängte doch im Ganzen Alles in den Hintergrund und absorbirte selbst zum Schlusse noch das Interesse fast ausschließlich. Die Stimmung war zulest übrigens allgemein günstig, während österreichische Papiere vorher zuweilen mehr zum Weichen neigten. Disconto stellte sich für berliner Papiere ersten Ranges auf 4½%, wozu Abaeber blieben. (Bt. u. 5.-8tg.)

## Berliner Börse vom 3. Mai 1864.

Fonds- und Geld-Course.

Eisenbahn-Prioritäts-Action.

dito II. 4\frac{4\frac{1}{2}}{2}\gamma 99\frac{1}{2}\frac{9}{6}\dito III.v.St.3\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{9}{2}\frac{1}{5}\dito III.v.St.3\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1

Niederschl. Zweigb. Litt. C...... Oberschles. A.....

| aats-Anl. von 1859 5 105 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dividende pro                             | 1862   | 1863                                                     | Zf.  |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anches Discold!                           | 31/2   |                                                          | 21/  | 95½ G.                                                                                                                                |
| dito 1850, 52 4 94 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aachen-Düsseld.                           | 0 /2   |                                                          | 4    | 2217 by                                                                                                                               |
| dito 1555 4 95 74 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 0      | 61/-                                                     |      | 331/8 bz.                                                                                                                             |
| dito 1804 4 /2 99 /8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AmsterdRottd                              | 6      |                                                          |      | 108 B.                                                                                                                                |
| dito 1830 4½ 99 /8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BergMärkische.                            | 61/2   | 0.72                                                     | 4    | 1133/g bz.                                                                                                                            |
| dito 1856 4½ 99 /8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berlin-Anhalt                             | 81/2   | 974                                                      |      | 170 B.                                                                                                                                |
| dito 1857 41/2 99 1/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 61/4   |                                                          | 4    | 139¼ G.                                                                                                                               |
| dlto 1859 41/2 99 1/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        | 14                                                       | 4    | 195 bz.                                                                                                                               |
| dito 1864 41/2 99 1/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berlin-Stettin                            | 7 5/12 | 81/2                                                     | 4    | 142 bz. (i.D.)                                                                                                                        |
| aats-Schuldscheine 31/2 901/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BöhmWestb                                 | 1000   | -                                                        | 5    | 68 G.                                                                                                                                 |
| dito 1890, 321 4 94% bz. dito 1854 44/2 99% bz. dito 1855 44/2 99% bz. dito 1856 44/2 99% bz. dito 1856 44/2 99% bz. dito 1856 44/2 99% bz. dito 1859 44/2 99% bz. dito 1859 44/2 99% bz. dito 1859 44/2 99% bz. aats-Schuldscheine 34/2 99% bz. All 101 34 G. Kur- u. Neumärk. 34/2 894/2 G. Posmersche 34/2 894/2 bz. Posensche 4 dito 34/2 | Breslau-Freib                             | 8      | 71/2                                                     | 4    | 129½ G.<br>183 B.                                                                                                                     |
| erliner Stadt-Obi 41/2 1013/ G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cöln-Minden 1                             | 125/8  | -                                                        | 41/0 | 183 B.                                                                                                                                |
| / Kur- u. Neumärk. 31/ 891/ G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cosel-Oderberg                            | 1/2    | 11/2                                                     | 4    | 59% bz.                                                                                                                               |
| Pommersche 31/6 891/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | -      | -                                                        | 41/2 | 90 bz.                                                                                                                                |
| Posensche4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dito dito                                 | -      | -                                                        | 5    | 94½ bz.                                                                                                                               |
| dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LudwigshBexb.                             | 9      | 9                                                        | 4    | 144 B.                                                                                                                                |
| dito neue 4 951/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MagdHalberst 2                            | 251/4  |                                                          |      | 298 bz.                                                                                                                               |
| Cablesische 31/ 93 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MagdbLeipzig 1                            | 7 12   | 10                                                       |      | 250 G.                                                                                                                                |
| Schlesische 3½ 93 G.<br>/ Kur- u. Neumärk. 4 97¼ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mainz-Ludwigsh                            | 71/    | 71/ <sub>2</sub><br>21/ <sub>2</sub><br>41/ <sub>3</sub> | 4    | 124% bz.                                                                                                                              |
| Pommersche 4 97 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mainz-Ludwigsh<br>Mecklenburger           | 24     | 21/                                                      | 4    | 73 à 74½ bz.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neisse-Brieger                            | 42/3   | 11/2                                                     | 1    | 853/ B.                                                                                                                               |
| Preussische 4 95½ bz.<br>Preussische 4 97 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 4 4    | 4/3                                                      | 4    | 85¾ B.<br>95½ B.                                                                                                                      |
| Westph u. Rhein. 4 971/4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Niedrschl. Zwgb.                          | 211/   | 22/3                                                     | 4    | 69 bz.                                                                                                                                |
| Westph. u. Rhein. 4 971/4 B. Sächsische 4 981/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nordb., FrWilh.                           | 31/12  | - /3                                                     |      | 63¾ a64a63¾ bz.                                                                                                                       |
| Sächsische 4 98½ bz.<br>Schlesische 4 98¾ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oberschles, A 1                           | 013    | 101/2                                                    |      | 157 bz.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oberschles. A I<br>dito B. I<br>dito C. I | 013/15 | 101/2                                                    | 31/2 | 1403/, bz.                                                                                                                            |
| ouisd'or 1101/4 G. Oest.Bkn. 87 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dito C 1                                  | 013    | 101/2                                                    | 31/  | 140¾ bz.<br>157 bz.                                                                                                                   |
| oldkronen 9.7 G. Poln.Bkn. — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OestrFr. StB.                             | - 110  | 10/2                                                     | 5 2  | 1093/8 a 5/8 bz.u.G.                                                                                                                  |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oest. südl. StB.                          | -      | 1                                                        | H    | 1451/ 1/ 1/ h o D                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 21/2   | 01/                                                      | 4    | 145 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>1</sup> / <sub>4</sub> b. e.D.<br>69 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> bz. |
| esterr. Metalliques. 5   63 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |        | 21/2                                                     | 4    | 0974 02.                                                                                                                              |
| dito NatAnl 5 70 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rheinische                                |        |                                                          | 4    | 98¾ bz.<br>107 B.                                                                                                                     |
| dito LottA.v.60 5 83% a84a83% b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dito Stamm-Pr.                            |        | -                                                        | 4    | 101 D.                                                                                                                                |
| dito dito 64 - 561/4 à % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | -      |                                                          |      | 26 bz.                                                                                                                                |
| dito 54 er PrA. 4 82 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rhr. Crf. K. Gldb.                        | 41/2   | 5                                                        | 31/2 | 101½ B.                                                                                                                               |
| dito EisenbL 74 bz.a.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 6      | 4 %                                                      | 31/2 | 100etw.b.B.(i,D.)                                                                                                                     |
| assEngl. Anl. 1862 5 861/8 bz B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thuringer                                 | 72/3   | 78/5                                                     | 4    | 124 B.                                                                                                                                |
| lito 41/20/2 Anl 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second second second                  |        |                                                          |      |                                                                                                                                       |
| lito Poin. SchObl. 4 751/4 bz. oln. Pfandbr.III.Em. 4 783/4 bz. oln. Obl. à 500 Fl. 4 88 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D                                         |        | Janet.                                                   | 15 - | SERVICE THE PARTY                                                                                                                     |
| oln.Pfandbr.III.Em. 4 7834 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bank- u                                   | ing le | idustr                                                   | re-P | apiere.                                                                                                                               |
| oln. Obl. à 500 Fl. 4 88 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Darl Wassen W 1                           | 518/   | 6                                                        | 4    | 1191/ C                                                                                                                               |
| dito à 300 Fl. 5 893/4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berl. Kassen-V.                           | 310/30 | 0                                                        | 4    | 1181/2 G.                                                                                                                             |
| 110 000 21.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Braunschw. B                              | 4      | -                                                        | 4    | 11/2 0.                                                                                                                               |

Eisenbahn-Stamm-Actien.

|   | Bremer Bank        | 5       | 54/5   | 4    | 108 Kigkt.bz.u.G.           |
|---|--------------------|---------|--------|------|-----------------------------|
| 3 | Danziger Bank.     | 6       | 6      | 4    | 102 B.                      |
|   | Darmst. Zettelb.   |         | 6      | 4    | 98 G.                       |
| 5 | Geraer Bank        | 71/2    | 7      | 4    | 100 B.                      |
|   | Gothaer .          | 51/2    | 61/2   | 4    | 93 B.                       |
|   | Hannoversche B.    |         | 51/5   | 4    | 100 B.                      |
|   | Hamb, Nordd, B.    | 6       | 63/0   | 4    | 105% G.                     |
|   | vereins-B.         |         | 613/32 | 4    | 104 B.                      |
|   | Königsberger B.    | 51/2    | 54/5   | 4    | 1021/2 G.                   |
| 1 | Luxemburger B.     | 10      | 9 10   | 4    | 106 bz.                     |
|   | Magdeburger B.     |         | 41/2   | 4    | 94 G.                       |
|   | Posener Bank       | 511/30  | 58/    | 4    | 96 B.                       |
|   | Preuss. BankA.     |         | 787    | 41/0 | 130½ bz.                    |
|   | Thüringer Bank.    |         | 4      | 4    | 701/4 B.                    |
|   | Weimar             | 5       | 51/2   | 4    | 91 etw. bz.u.G.             |
|   | "                  |         | 12     |      |                             |
|   | Mills Street House | 23.11   |        |      |                             |
|   | Berl. HandGes.     | 9       | 8      |      | 110 bz.                     |
|   | Coburg Credb.A.    | 8       | 7      | 4    | 911/2 etw.bz.u.G.           |
|   | Darmstädter "      | 61/2    | 51/2   | 4.   | 881/4 bz.u.G.               |
|   | Dessauer "         | 0       | 0      | 4    | 5% G.                       |
|   | DiscComAnt         | 71/2    | -      |      | 100 i. P. bz.               |
| 1 | Genfer Credb. A.   | 3/2     | -      | 4    | 481/4 etw., 1/2 i.P.b.      |
|   | Leipziger "        | 31/2    | -      | 4    | 76 B.                       |
|   | Meininger ,        | 1       | 7      | 4    | 971/2 bz.                   |
|   | Moldauer LdsB.     | 21/44   | 6      | 4 5  | 36 mehr bz.u.G.             |
|   | Oesterr.Credb.A.   | 81/2    | 6      | 4    | 841/2 à 3/8 à 5/8 à 1/2 bz. |
|   | Schl. Bank-Ver     | 6       | 0      | 4    | 1031/4 G. [(e.D.)           |
|   | The second second  | E PER S |        |      |                             |
|   | Minerva            | -       | -      | 5    | 943/ p                      |
|   | Fbr v Eisenbhdf.   | 81/     | 8      | 15   | 243/4 B.                    |

|                             | Augsburg 100 Fl 2 M. 56, 20 bz.         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| dito 250 Fl 2 M. 1421/4 bz. | Leipzig 100 Thlr 8 T. 99 % G.           |
|                             | dito 100 Thlr 2 M. 991/6 G.             |
|                             | Frankfurt a. M. 100 Fl. 3 M. 56. 20 bz. |
| ndon 1 Lst 3 M. 6 20 bz.    | Petersburg 100 SR 3 W. 94 bz.           |
|                             | dito 100 SR 3 M. 931/2 bz.              |
|                             | Warschau 90 SR 8 T. 851/8 bz.           |
| to 150 F1                   | Bremen 100 Thir 8 T. 1101/8 bz.         |
|                             |                                         |

Berlin, 3. Mai. Weizen loco 48—60 Ahr. nach Qualität. — Rogaen loco 81—82pfd. 36 % Thir. ab Kahn bez., eine Ladung 81—82pfd. 36 Khlr. bez., schwimmend 1 Ladung 82pfd. 36 % Ahr. bez., Mai Frühsiahr und Mai-Juni 35%—36%—35%—36 Ahl. bez. und Br., 35% Ahl. (Ib., Juni-Juli 37—%—37% Ahl. bez. und Br., 37 Ahl. Gld., Juli-Aug. 38—%—38—% Ahr. bez., % Abl. Br., 38 Ahl. Gld., Aug. Sept. 39—%—39 Ahr. bez., Sept. Octor. 39%—%—% Ahlr. bez. und Gld., % Ahl. Br.— Gerke, große und kleine 28—34 Ahr. pr. 1500 Afd.— Dajer oco 22½—25 Ablr., feiner pommerscher 24½—% Ahl. bez., Lieferung pr. Frühjahr 22¾—7% Ahr. bez., Mai-Juni 22¾—7% Ahr. bez., Juni-Juli 23½ Ahl. bez., Juli-Aug. 24% Ahl. bez.

# Breslan, 4. Maf. Wind: Nord. Wetter: beränderlich. Thers mometer Früh 2 Wärme.

Weizen höher, pr. 84 Pfd. schlesischer weißer 62-70 Sar., gelder 58-67 Sgr., seinste Sorte 1 bis 2 Sgr. über Notiz bezahlt, galizischer und polnisscher weißer 56-68 Sar., gelder 54-62 Sgr., seinste Sorte über Notiz bezahlt. — Roggen ruhig, pr. 84 Pfc. 43-46 Sgr., seinste Sorte 46-47 Sgr. bezahlt. — Gerne fest, pr. 70 Afd. weiße 37-19 Sgr., gelde 32-35 Sgr. — Hafer sest, pr. 50 Afd. 28-30 Sgr. — Erbsen bezahltt. — Biden gut behauptet, 47-50-53 Sgr. — Schlesische Bodner still. — Schlaglein gesucht, 195-205-215 Sgr. — Oelsaten höher. — Mapstuchen behauptet, 44-47 Sgr. pr. Einr.

|   | - Madslucen behauptet, | 44-41 Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pr. Einr.          |                   |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ı |                        | pr.Sdff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Sgr.pr.Schff.     |
|   | Ogra                   | and the same of th |                    |                   |
|   | on ::                  | CA TO SOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ten                | 47-50-53          |
|   | Weißer Weizen 56-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en                 | TI - 00           |
|   | Gelber Beigen 54-      | -62 - 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ggr. pr. Sada 1509 | Bid. Brutto.      |
|   | Clare April 19         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lag=Leinsaat       | 180-198-215       |
|   | Roggen 43-             | -44-40 Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ter=Raps           | 206 218 228       |
|   | Gerfte 30-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter=maps           | 100 -210 -220     |
|   | Safer 26-              | -28-30 Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ter=Rübsen         | 196 - 206 - 216   |
|   | Dalet                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mer=Rübsen         | The second second |
|   | (E. L. F. a.a. 47      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |

Rleefaat rothe ordinare 10-11 Thir., mittle 111/2-121/4 Thir., feine Reefaat rothe bromte 134—144 Thr., weiße ordinare 9—11 Thr., mittle 12—14 Thr., hochfeine 15—16 Thr., hochfeine bis 17 Thr. pro Centner. Thymothee 64—6%—7% Thr. pr. Centner. Kavtoffeln pr. Sad à 150 Bfd. Netto 26—36 Sac., Mehe 14—14 Sac.

Telegraphische Depeschen.

Hamburg, 4. Mai, Morgens. Die "Samb. Rachr." bringen einen Brief aus Flensburg: Gableng habe den Trup= pentheilen mitgetheilt, die Feftungewerfe Friedericia's werden gesprengt werden. Der Magiftrat von Sorfens, fich weigernd, der von Wrangel ausgeschriebenen Contribution zu entsprechen, (Wolff's I. B.) wurde nach Rendsburg geschafft.

Paris, 3. Mai, Abends. Der ,Abend-Moniteur" fchreibt: Wegen eines heute von der Ronigin abgehaltenen Drawings rome ift die Gigung der Confereng gu London auf morgen verschoben worden.

London, 3. Mai, Rachte. [Unterhaus.] Auf Griffitt's Juterpellation erwidert Gren: Den bestimmteften Berficheruns gen Defterreiche gufolge wird fein Gefchwader blos die Glbes und Weferbloffrung hindern und ben Sandel fchuten. Die britifche Regierung habe zuversichtliche Grunde, ju glauben, Berlin, 3. Mai. Ungeachtet ber Discontverbohung in London, der daß Defterreich die Oftfee nicht betreten werde. Der englis diesmal auch die preuß. Bant zu folgen genothigt war, hatte die Borje eine fchen Flotte fei eine Inftruktion für folden Fall ertheilt, feste Galtung in allen Effectengattungen. Auch die österreichischen Papiere aber nicht mittheilhar. aber nicht mittheilbar.

> Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud bon Graß, Barth und Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.